5371

40.5341



Dig and by Google



# <u>40</u> 5371

## Bericht aus München

über bie

## Creignisse

bes

9. 10. 11. Februar 1848.



10:12

München, 1848. Berlag ren Leonhard henzel.

yn. 10449

40.5371





Dicht fur Colche, welche felbft feben und aus Gesehenen fich unichwer ein Urtheil über bie mabren Urfachen und bie Bebeutsamfeit bes in ben jungften brei Tagen in Dunch en Borgefallenen bilben fonnten, find bieje Blatter bestimmt, jondern fur bie unendlich größere Bahl Jener, zu be= nen bie Runbe babon burch gewiße, mehr ober minber berbreitete, Tagesblätter gelangt, bie bei ber Art und Beije, wie fie bie eben erwähnten Greigniffe besprechen, bem ehrlichen Manne nur bie Wahl zwischen ben beiben Brabifaten ber "Feigheit" und ber "Buge" laffen, um ihre Sprache einigermaffen richtig zu bezeichnen. Dicht einmal bie Entschuldigung ,,fle feien felbft hintergangen worben," fonnen wir ihnen zugefteben; benn, indem wir Gegenwartiges nie= berichreiben, liegen bie Augoburger Allgemeine Beitung und bie bortige Abendzeitung vom 11. Februar, fowie die beiben Rum= mern bes Munchener Tagblattes bom 11. und 12. bor uns bon Daten alfo, wo man ber Dinge mahren Bergang und Bebeutung in Augsburg wiffen fonnte, in Munchen wiffen mußte. Aber freilich, jene "vielgenannte Dame," wie bie jungfraulich-züchtige "Allgemeine" fie nennt, war bamale, ale ibr Artifel vom 11. gefchrieben wurde, noch nicht aus bem Burg= frieben ber Sauptftabt Bagerns weggeschafft; man fonnte in ber Karmelitergaffe zu Augsburg Freitags Bormittag um 11 Uhr noch nicht wiffen, was gur gleichen Stunde in ber Barerftrage ju Munchen gefchah. Wie leicht hotte ber Wind fich noch breben, wie leicht ein voreilig gesprochenes Wort Berlegenheiten bereiten fonnen! Es war alfo - im Ginne ber Allgemeinen - immerbin gerathener, über 1500 Angehörige ber Munchener Univerfitat ben Stab zu brechen; es ichien ber brutal-fervilen Abendzeitung immer noch erträglicher, bie Berachtung einer Bevolferung von 100,000 Seelen auf fich zu laben, als bie "bielgenannte Dame" gu be= goutiren. Aber, ob bes Tagblattes heutige Wiberufung feines geftrigen Schanbartitels binreichen wirb, bie Schmach, bie es burch biefen auf fich gewalzt, wieber abzuschutteln: bas burfte, nach bem bermaligen Stande ber öffentlichen Meinung, in gerechten 3weifel gu gieben febn.

Wirft man einen ernsten Blid auf berlei journaliftische Sundssöttereien\*) in einem Staate, bessen Regierung einer freiseren und ehrenhafteren Gestaltung ber beutschen Presse burch Gewährung alles Dessen, was unter gegebenen Verhaltniffen in ihrer Macht stand, rühmlichst vorgearbeitet hat, so möchte man mit

Die "Allgemeine" wurde vielleicht bier ben belifateren griechischen Ausbrud "En niem en" gewählt haben; uns schien ber ents fprechende beutiche allge meiner verftanblich.

bem Gefühle tiefen Schnerzes, fast mit bem ber Berzweistung am Besserwerben, sich selbst fragen: "Ift eine folche Presse auch nur Das werth, was man ihr eingeräumt hat? eine Presse, beren Speichelleckerei vor Allem, woher sie eine ungnädige Miene bessorgt, so wenig, als ihre Geringschätzung gegen Solche, die ihr nicht unmittelbar schaben konnen, irgend welche Granzen kennt." Wir sind begierig auf die diplomatischen Schlangenwindungen, zu benen die Allgemeine in ihren nächsten Nummern greisen wirb\*\*), nachdem sie indessen erfahren, daß Lola Montez, die Gräfin von Landsfeld, ausgehört hat Etwas zu gelten.

Solchem Zeitungsgewäsche gegenüber — bas benn boch auf Glauben Anspruch macht und bes Glaubens, leiber! immer noch allzuviel findet — follen bie vorliegenden Blätter, geflossen aus der Feber eines unabhängigen und unparteiischen Augenzeugen, bei dem auswärtigen Publikum die Stimme der Wahrheit vertreten; sie sollen dem öffentlichen Urtheile über die Haltung einer der gesinnungstüchtigsten und loyalsten Bürgerschaften, so wie einer ihrer unendlichen Mehrzahl nach eblen akademischen Ingend, zur sichern Basis bienen.

<sup>\*\*)</sup> Wir haben fie fo eben in ber Rr. v. 12. Febr. gelesen, muffen aber gestehen, baß sie weit unter unsern Erwartungen geblieben find. Best find auf einmal die Nicht-Alemannen wieder "honorig": es ist dem Correspondenten nie eingefallen, ten Alemannen das Wort zu reden; er ruft sogar Gott zum Beugen an, daß ihm Solches mie in ben Sinn gesommen. Natürlich, benn er hat seitbem ers sahren, daß Lola unschädlich geworden ist.

Bir fonnen bier füglich übergeben, was über bie Berion und bas Treiben ber Lola Monteg, nachmaligen Gräfin von Panbefelb, ale land= und weltfundig vormisgesett werben fann und mas ihrem fünfvierteljährigen Aufenthalte in ber Saupt= ftabt Baberne ben Charafter einer Landplage aufgebrudt bat. Für ben Berfaffer biefes, ber fremb in Babern ift', mar Lola eine burchaus gleichgultige Erscheinung; er bat nie ben Sut bor ibr gezogen, als es gefährlich war, ihr zu miffallen; er will fie auch jest, nachdem fie fo fchnell und fo tief von ihrer Bobe berabgefturet ift, nicht unbebin at berbammen. Referent bat Lola ftets in bie Claffe ber Beichaftbleute gefest. Gie fam nach Babern, um ba Gefchafte zu machen, wie lange, und wie gut, und in welchen Artifeln biefes ging. Es ift ein Jahr lange ge= gangen, nun bat es aufgebort. Dag es fo lange gegangen, mar ein Glud fur Lola, bas wir ihr gerne gegonnt batten, wenn fie fein ordentlich in bem bon ber Natur und ihren Sa-Tenten ihr angewiesenen Gefchäftetreise verblieben mare. Aber fie bat ben Damm gewaltsam burchbrochen; bie Conne ber ibr Teuchtenben Onabe ift in ihrer Sand gur Branbfactel geworben, Die ihre verheerende Glut weithin verbreitete; alle Berhaltniffe waren corrumpirt, in benen fich ber Ginflug ber Grafin Lands= felb bemerkbar machen fonnte. Balb gab es in Bagern faum noch Etwas in Rirche, Staat und Familie, bas nicht entweber von ihr protegirt, ober von ihr unterbruckt murbe : bas plog= liche Emporschießen vieler Unbebeutendheiten, ber eben fo plot= liche Fall manches madern Mannes find laut rebente Beugniffe.

Mit besonderer Borliebe schien Lola die Munchener Universität und Manches, mas baran hangt, in ben Bereich ihrer Berücksichtigung gezogen zu haben.\*) So entftand u. a. unter ihrer thätigen Mitwirkung und bestand einige Beit unter threr besondern Brotektion eine neue Studentenverbindung, die fogenannte Alemannia.

Das Gefühl für Ehrenhaftigkeit und gute Sitte war jeber Zeit und ist fortwährend allzu lebhaft in den Gemüthern der Münchener akademischen Jugend, als daß eine unter Lola's Auspizien entstandene Berbindung anders, denn mit Mißtrauen in deren moralischen Werth, hätte können angesehen werden, und bald genug gaben die Alemannen auch durch ihr Benehmen selbst Beranlassung, daß sie von Tag zu Tage immer tieser in der Achtung aller ehrenwerthen Studenten fanken. Jene Leute, meist ohne allen innern Gehalt, voll Dünkels auf ihre hohe Gönnerschaft, demoralistet nach ihren ganzen Wesen, stießen ihre akademischen Genossen saft mit Gewalt von sich, und daher kam es, daß die von Ansang an vorhandene Misstinmung gegen die neue Berbindung nicht ab- sondern zunahm. "Ehrenhaftigkeit ist des Studenten schönste Zierde", sagte

Diesen Umftanb sollen bie All gemeine und bie Abendzeitung wohl beherzigen. Die Entstehungsgeschichte ber Alemannia und beren Berhältniß zu ben übrigen Körperschaften ber Universität war ihnen längst und vollständig bekannt, ehe sie "unvollständige" und "einseitige" Nachrichten ihrer Correspondenten vom 10. Fesbruar erhielten. Auch die Stimmung der Münchener Einwohnersschaft gegen die Gräfin war in Augeburg bekannt genug, um das Borgesallene nicht mit dem Brädikate "Studentenercesse, von denen jeder besser Denkende sich mit Unwillen wegwende" zu bezeichnen.

ber bermalige Reftor ber Universität, Hofrath Dr. Thiersch, in seiner Inauguralrebe; bie Studierenden fanden es aber aus Gründen, die ihnen wenigstens klar genug erschienen, mit der ihnen anempsohlenen Ehrenhaftigkeit unvereinbar, Gemeinschaft mit den Alemannen zu pstegen und es wurden hiedurch wiederholte Scenen hervorgerusen, die nicht nur den Rektor der Universität, sondern selbst den Cultusminister, Fürsten v. Wallerstein, veranlaßten, mit ernsten Ermahnungen einzuschreiten, ohne jedoch weder auf der einen, noch auf der anderen Seite den gewünscheten Iwed zu erreichen, weil hier das Ehrgefühl sich allzu tief verletzt, dort der Trotz auf gewichtigen Schup sich allzu sicher glaubte.

Ein Dolchstich, ben ein Alemanne am Mittwoch ben 9. Februar Bormittags zwischen 11 und 12 Uhr einem andern Stubenten vor dem Rottmanner'schen Kaffeehause im Bazar beibrachte,
fachte das längst unter der Asche glimmende Feuer zur hellen Flamme an. Eine Masse um das Lokal versammelter Studenten verlangte die Arretirung des alsogleich in das genannte Kaffeehaus zurückgestohenen Meuchlers, der aber, anstatt ausgesucht und dahin geführt zu werden, wohin er gehörte, unter dem Schutze von 15 bis 20 indessen herbeigeeilten Gendarmen in seinem sichern Schlupswinkel verblieb, bis die drohende Masse sich verlausen hatte.

Wenige Stunden nachher machte bie Grafin Landsfeld ihre gewöhnliche Mittagspromenade bie Ludwigsftraffe herauf und erhielt, in ber Gegend bes Bazars angefommen, auf ihre

Frage um bie Urfache bes gablreichen Umberftebens bon Reugierigen Kenntniß bon bem Borfalle in bem Bagar und von ber Bebrangniß eines ihrer Protege's, worauf fie fich alfogleich auf bie Polizei berfügt und zwei Individuen zu Disposition perlanat baben foll. Mit biefen gog fie bie Theatinerstraffe berab, murbe bon ben Umftebenben eben nicht auf's freundlichfte begruft und brobte mit einer Biftole, bie fie bei fich trug. Ein Mann, ber bamale in ihrer Rabe ftant, ergablte uns beute, Lola habe auf frangofisch zu ihm gefagt, "man folle bas gange Meft Munchen nieberbrennen." Diegmal ichien übrigens bie Frau Grafin an bie Unrechten gefommen zu febn. 3bre Drohungen wurden ihr mit Binfen und Binfes-Binfen gurudbezahlt und fie bermagen in die Enge getrieben, bag fie ernftlich für ibre Sicherheit besorgt mar. Nachbem fie vergeblich in bem benachbarten grafflich Arco'iden Botel, beffen Thore fich bor ibr foloffen, Buflucht gefucht batte, fant fie biefe in ber nabe geles genen Theatinerfirche, wo fie fo lange verweilte, bis fie unter ficherer Bebedung in bie gegenüber liegenbe Refibeng gebracht werben fonnte, wo fle bis zum Abende verblieb.

Das Gerücht, Lola befinde sich in der Restenz, und zwar wegen bebrohter Sicherheit ihrer Person, sowie der allmälig bekannt gewordene Borsall vor bem Nottmanner'schen Kassechause — zwei an sich vereinzelt bastehende Ereignisse, die indessen, se weiter sie sich von Mund zu Mund verbreiteten, in besto engere Berbindung mit einander gesetzt wurden, (wie Schreiber vie-ses selbst mehrsach aussern hörte, Lola besinde sich bei einem Alemannen-Commerce im Nottmanner'schen Hause', während sie

aus genannter Beranlassung in ber Restbenz war) — sammelte im Lause bes Mittags bis zum späten Abende zahlreiche Gruppen Reugieriger auf ben benachbarten Pläten und Straffen; zur Berhütung etwaiger Unruhen wurde einiges Militär, ausschließlich zum Patrouislendienste, ausgeboten; ausserbem verlief ber Abend und die Nacht ohne die mindeste Störung.

Ernfter und folgereicher waren bie Ereigniffe bes 10. Februar. Schon am Abenbe bes 9. war auf allerhochften Befehl ben Studierenben bie Schliegung ber Universität bis jum Bin-1848 burch ben zeitweiligen Rettor am fcmargen tersemester Brete angefündigt worden. Diese Magregel, Die fich feit Jah= resfrift bereits wieberholt hatte, erregte große und - wir burfen es mohl beifegen - faft allgemeine Bestürzung. Wer bie naberen Berbaltniffe in Munchen fennt, wird bieg auch leicht erflärlich Abgefeben babon, bag über 1500 junge Manner ihrer finden. wiffenschaftlichen Befchäftigung auf langere Beit entzogen und in eine, für fie und bie Ihrigen feineswegs erfpriegliche, berufolofe Stellung bineingefett murben, fo mar auch ber vefuniare Schaben, ber einige Taufenbe von Gewerbs = und Miethsleuten in Folge biefer bon ihnen gang unberfculbeten Schlieffung bebrobte, allerbings beträchtlich genug, um ernften Ermagungen über bie Lage ber Dinge Raum ju geben. Die Burgerschaft ging unter folden Umftanben gewiß nicht zu weit , wenn fie bie Cache ber Studenten, beren Abreise von Munchen auf ben Mittag bes 11. anbefohlen war, jest in ben Bereich ihrer eigenen Intereffen jog. Die öffentliche Meinung, icon langft gewohnt, alles Unbeil an Die Grafin Landsfeld zu knupfen, suchte auch biefes Mal bie

Duelle ber fast allzu harten Maßregel in bem kleinen eleganten Hause in ber Barerstrasse und — wer möchte behaupten, daß sie sich geirrt habe? Aber auch jett noch war Alles ruhig, und irgend eine Kriss, geschweige benn eine so rasche, wie sie wirklich ersolgt ist, wurde noch von Niemanden weder gehofft, noch befürchtet.

Aber ein Auftritt, von bem wir Augenzeuge gewesen sind, würdig ber Zeit bes Faustrechtes und ber roben Gewalt, ber eine ber Hauptstrassen Münchens am hellen Tage schändete, entrollte den Knäuel bes Geschicks, das Lola Montez früher ober
später nothwendig treffen mußte, mit Sturmesschnelle. Sie sollte
burch dieselben Werkzeuge in's Verberben kommen, die so lange
ihr einziger Schutz gegen eine mit Recht wider sie aufgebrachte
Bevölkerung gewesen waren — burch die Stadtcompagnie der Gendarmerie.

Doch, wir wollen bem Berlaufe ber Ereigniffe nicht bor- greifen.

Am Tage nach erhaltener Kenntniß von ber auf allerhöchsten Befehl angeordneten Schließung der Universität, ben 10. Februar, Bormittags nach 9 Uhr, begaben sich die Stubenten in größter Ordnung von dem Universitäts-Gebäude durch die Ludwigsstraße, über den Wittelsbacher- und Dultplatz und burch die Karlöstraße, unter Absingung des "Gaudeamus igitur" und anderer Studentenlieder, nach der Wohnung des Rektors Hofrath Thiersch, um diesem hochverehrten Manne, in dem sie Alle — es ift nicht zu viel gesagt — einen zweiten Bater erblicken, ein herzliches Lebewohl und Vivat zu bringen. Thiersch erschien auf dem Balkone und sprach ergreisende Worte. Er sagte ihnen unter anderen (bessen ist Referent selbst Ohrenzeuge gewesen), "daß sie keines Fremden Rede, sondern Zeder seines Baters, und wer sonst um ihn bekümmert, Mahnung in dem, was er ihnen sage, erkennen solle"; er lobte ihre disherige wackere Haltung in dieser "ernsten Zeit", stellte ihnen eine erfreulichere Zukunst in baldige Aussicht und empfahl ihnen ruhige Ergebung in das Geschehene.

Ruhig und geordnet, wie er gekommen, ging ber Bug wieber ab, und ber einzige Pereat = Ruf links binein in bie Barerftrage unterbrach bie ernfte und gemeffene Saltung ber Maffe. Go ging es über ben Rarlsplat burch bie Meuhaufergaffe bis vor bas Gebaube ber Afabemie (bas ebemalige Jefuitencollegium ), wo fich bas Amislokal bes Cultusminifteriums befindet, um bie gleiche Ehre, wie bem Rettor, auch bem Fürften von Ballerftein zu erweisen. Etwa 800 Stubenten und ungefahr bie gleiche Bahl Bufchauer (unter biefen auch Referent) mochten fich bier versammelt haben. Raum war bas erfte Vivat erschollen, Niemanden war bas mindefte Leid geschehen, Die offentliche Orbnung nicht im Minbeften geftort, ober eine Störung auch nur in Ausficht gestellt, als Sauptmann Bauer bon Breitenfelb (beffen Rame in Babern, wie in ber Pfalg ,, De lac" und in Samburg "Davouft", vielleicht einft noch als Sunbename in ber Geschichte fortleben wirb, an ber Spige von 20 - 25 Genbarmen, gwifden ber Ct. Dichaelsfirche und bem MauthGebäube hervorstürzte, sogleich einem ber Seinigen bie Bife aus ber Sand rif und einem harmlos in bem Vorplage bes Ge-baubes, wohin er sich zuruckgezogen, stehenden jungen Manne mit derselben (wir konnten nicht unterscheiden, ob in den Hals ober in ben Kopf) stach, so daß er besinnungslos niederstürzte und weggetragen werden nußte.

Mehre Anwesende suchten beim Anblide biefer GrauelSeene im Innern des Hauses Sicherheit, wohin die biensteirigen Handlanger der Gewalt sie verfolgten und herausrissen.
Ein Student, dessen Lammesgeduld nicht groß genug gewesen
fein mag, um sich dieß unbedingt gefallen zu lassen, wurde alsbald von 2 Gendarmen auf die Polizei abgeführt. Der Schreckund die Bestürzung über das Vorgefallene scheuchte die Masse bald
auseinanander, und auch Hauptmann Bauer trat, da es Nichtsmehr zu stechen gab, mit den Seinigen den Rudmarsch an.

Nun einmal unschuldiges Blut gestossen war, gewann alsbald Alles eine ernstere Gestalt. Hätte die Burgerschaft Münchens auch die ihr durch die Schließung der Universsität in Aussicht stehenden materiellen Nachtheile ruhig verschwerzen wollen: dazu, daß die personliche Sicherheit und selbst das Leben Terer, die sich dem Burgfrieden dieser Stadt anverstraut hatten, den frechsten Angriffen ausgesetzt war, konnte und burste sie nicht schweigen und — sie hat auch nicht geschwiegen.

11 und ift ber Ruhm ber Munchener wegen ihrer Treue und Anhanglichfeit an ihre angestammten Fursten; gabllose Beispiele

in der Geschichte haben ihn bewährt. Aber, wo es gilt, unantastbare Rechte zu mahren, wo namentlich schlechte Subjekte es wagen, auf den Namen ihres mit Recht verehrten Königs hinein zu sundigen: da sind die Münchener auch nie die Letzten gewesen, die zur rechten Zeit und am rechten Orte gesprochen haben.

Gleich nach ber Mittagsstunde war bereits ein großer und ber beste Theil ber Bürgerschaft auf bem Rathhause zusammen getreten, um die Aushebung bes allerhöchsten Besehles hinsichtlich ber Schließung der Universität auf dem Wege der Petition zu erwirken und zugleich Genugthuung für die durch das Hauptmann Bauer'sche Attentat so bedenklich gesährdete Sicherheit der Personen zu verlangen. Nur über die Korm, in welcher die Bitte Er. Majiestat vorgelegt werden sollte, waren die Ansschein noch getheilt; über die Sache selbst herrschte die allgemeinste lebereinstimmung. Das Resultat der Berathung war, "daß eine Deputation, den Bürgermeister von Steins dorf\*) an der Spize, allerhöchsten Ortes eine Abresse einreichen, die ganze Bürgerschaft aber Zene begleiten und auf dem Mar = Josephs=Plaze der königlichen Entscheidung harren solle.

Bahrend bieg in's Wert gefet wurde, hatte fich fast gleichzeitig bie Studentenschaft in Masse vor bem Atrium bes Universtate-Gebaudes versammelt, theils, um bie Antwort einer an ben

<sup>\*)</sup> Der erfte Burgermeifter Dr. Bauer war wegen Unwohlseim nicht zur Stelle.

Mektor abgesendeten Teputation zu vernehmen, theils, um über Das, was temnächst zu thun sei, sich zu berathen. Bei dieser Ver= anlassung war es auch, wo Einer aus ihrer Mitte, — nachdem der Oberstudienrath von Zwehl eine, weil nur unvollständig verstandene, deshalb auch nur geringen Eindruck bewirkende Rede gehalten — von Neuem Ruhe anempfahl und alle weiteren Schritte Seitens der Studenten für überstüssig erklärte, "weil ja die wackere Bürgerschaft die Sache der Universität jeht zu ihrer eigenen gemacht habe." Die Zusicherung, daß gegen den Gendardarmerie-Hauptmann von Bauer, sowie gegen Den, der unter den Arfaden den Dolch gezogen, auf dem Wege strengen Nechtes solle versahren werden, war den Studenten bereits zugekommen.

Der vor ber Resibenz versammelten Burgerschaft war gegen Abend bie allerhöchste Resolution mitgetheilt worben, baß Seine Majestät sich vorbehalten haben, berfelben eine besinitive Entsicheibung auf ihre allerunterthänigste Bitte am nächsten Morgen zukommen zu lassen, worauf bie Versammelten in musterhafter Rube und Ordnung sich auf bas Rathhaus zurudbegaben.

Jest hatte natürlich die Spannung der Gemuther ben höchsten. Grad erreicht — eine Nacht der Ungewißheit war unter folchen: Umftänden eine lange Zeit. Die bewaffnete Macht nußte aufge-boten werden, um die Aufrechthaltung der Ruhe bis zum entsicheidenden Augenblicke zu sichern.

Militarifche Abtheilungen zu Pferbe und zu Fuße besetten alle einigermaffen bebeutenbe Buntte ; zahlreiche Batrouillen burch-

zogen die ganze Stadt. Wie das Militär dieser seiner Pflicht genügte, wird stets im bankbaren Andenken aller Derer bleiben,
die Gelegenheit hatten, sich durch Augenschein davon zu überzeugen. Treu ihrem geschworenen Eide, haben die Soldaten, vom Hochgestellten bis herab zum gemeinen Manne, ohne die geringste Ausnahme, das Gebot der Pflicht, wie der Humanität,
gleich streng im Auge gehalten: es war ein nachahmungswurbiges Muster, das die baherischen Krieger ihren Wassengenossen
in nah und fern für alle ähnliche Fälle gegeben haben.

Nach angebrochener Nacht waren inbessen auch die Massen nicht unthätig geblieben. Zwei Punkte waren es vorzüglich, die man sich ausersehen zu haben schien: bas Polizeigebäube und bas wohlbekannte Haus in ber Barerstraße. Aus jenem waren ja "die Gelben ber Neuhausergasse" herausgegangen und tieses war ohnedieß längst als die Quelle alles Unheils verzeichnet. Beide Orte waren zwar von dem Militär hinkeichend besetzt boch konnte nicht verhindert werden, daß zahlreiche Steinwürse die Polizei begrüßten, und von der Wohnung der Gräsin Landsfelb konnte die Volkswuth nur durch krästige Absperrung ber Zugänge von allen Seiten zurückgehalten werden.

Ein wohlthuender Contrast zwischen dem Benehmen des Militärs, das bei seinem Erscheinen mit lautem Vivat begrüßt wurde, und der Gendarmerie zeigte sich bei bieser Gelegenheit auf dem Rarolinenplate, am sublichen Eingange in die Barerstrasse. Referent war selbst Augen = und Ohrenzeuge hiebon. Ein Polizeibeamter verlangte von einem ein Detachement kom-

manbirenden Lieutenant bewaffnete Einschreitung gegen einige andringende, übrigens wehrlose Personen. "haben Sie einen schriftlichen Besehl hiezu?" fragte der Offizier den Polizeimenschen. Und als ein solcher nicht vorgewiesen werden konnte, war die kurze Antwort: "Von Ihnen habe ich mir Nichts besehlen zu lassen" und der Andrang wurde durch eine einfache seite Stellung zurückgewiesen.

Im Mebrigen verlief auch diese Nacht ohne weitere Störung. Das bloße Erscheinen von Militar, bessen musterhaftes Benehmen nun bereits alle herzen für sich gewonnen hatte, war hinreichend, um Ausbrüche selbst bes Muthwillens zu verhindern. Ein Polizeistich, der einem Civilisten auf dem Karolinenplate beigebracht wurde, war die einzige Episode, die noch an das Borhandensehn von Gewalt erinnerte.

Das Bertrauen auf ihren hochherzigen und geliebten Rbnig, das keinen guten Bayern auch nur einen Augenblick se
verlassen hat, wurde benn auch gleich in den ersten Morgenstunden des 11. Februar auf die glänzendste Weise gerechtsertigt,
indem gleichzeitig der Bürgerschaft sowohl, als den Angehörigen
ber Universität, auf amtlichem Wege die allerhöchste Entschliessung
zur Kenntniß gebracht wurde, "daß Seine Königliche Majestät allergnädigst geruht haben, der unterm 9. Februar ans
besohlenen Schliessung der Universität keine weitere Folge zu
geben und die Wiedererössung der Borlesungen bereits mit
Montag den 14. Februar in der gewohnten Weise stattsinden zu

Iaffen. Die Auflosung ber Berbindung Alemannia murbe zu= gleich mit ausgesprochen.

Wir lassen hier, als beste Burbigung ber Verbächtigungen, welche bie Eingangs genannten Blätter über die Gesammtheit ber Münchener - Studentenschaft wiederholt in die Welt hinaus zu schreien sich erfrecht haben, ben dießfälligen Anschlag des Rettorats am schwarzen Brete der Universität seinem vollständigen Wortlaute nach folgen:

#### Theuerste akademische Mitburger!

Was ich gestern als sichere, obwohl nur vorläusige Runde melben konnte, ist nun heute zu unserer amtlichen Kenntniß gekommen.

Seine Königliche Majestät haben allergnädigst zu bestimmen geruht, daß dem Besehle vom 9. dieß, die Schliessung der Universität betreffend, weitere Folge nicht solle gegeben werden.

Es wird bemnach hiemit antilch bie bereits vollzogene Wiebereröffnung ber Universität, und für nächsten Montag ben 14. Februar ber Wieberanfang fammtlicher Borlefungen in gleicher Weise verkundigt.

Die fich zu benfelben verfammelnbe Jugend wirb - ich fpreche es nicht in meinen, fonbern in ihrem Namen, vor bem

Baterlande aus — burch ihre Haltung zeigen, daß in ben Hallen der Universität allein der Geist der Wissenschaftlichkeit und Ehrenhaftigkeit waltet und den Frieden derfelben schützt und verbürgt. Sie wird, durch die Ereignisse in ihren Gesühlen befriedigt, in diesen Tagen des wiederkehrenden Glückes jene seste und ruhige Haltung nicht verlassen, welche sie in den Tagen einer großen Bedrängniß so mämnlich bewährt hat; welches auch die Stredungen sehn mögen, von denen, ausser unserem Kreise, das dissentliche Leben bewegt wird.

Munchen ben 12. Februar 1848.

### Dr. Friedrich Chiersch, h. t. Rector.

So war benn, um was gebeten worben, vollständig gemahrt. Aber König Ludwig beznügte sich nicht damit, die
Seinigen zu überzeugen, daß gerechte Bitten und Wünsche stets
offenes Ohr bei ihm sinden; er wollte ihnen zugleich auch zeigen, daß er das Vertrauen und die Zuversicht auf Sein e Person vollständig zu würdigen und zu lohnen verstehe. Gleichzettig
mit obiger allerhöchsten Entschließung überraschte eine andere,
unendlich wichtigere, Nachricht die Einwohnerschaft Münchens,
nämlich die, daß die Gräsin von Landsfeld auf Allerhöchsten Besehl Stadt und Land noch im Laufe
bes Vormittags zu verlassen habe.

Noch ehe biefer Entschluß allgemein bekannt sehn konnte, hatte sich ein Theil bes Publikums schon am Morgen bes 11.,

brennend vor Begierbe, die allgemein Berhaßte entfernt zu sehen, um beren Wohnung gesammelt, drang, nachdem Lola mit Sturmeseile durch die Barer = nud Löwenstraße in der Richtung gegen den englischen Garten abgefahren war, an und in das haus und war eben damit beschäftigt, dessen Demolirung ins Werk zu sehen, als Seine Majest auf dem Plaze erschiesnen und einige herzliche Worte aus königlichem Munde hinreichten, dem Beginnen plöhlich Einhalt zu thun.

Ein lautes und fortwährend wiederholtes Bivatrufen begleitete Seine Majeftat auf bem Rudwege in die Refibeng.

Dort angekommen, empfingen Allerhöchstbieselben bie Brofefforen und Stubierenben ber Universität, vereint mit ber verfammelten Bürgerschaft, um bie ungeheuchelten Ausbrucke ber erneuerten Liebe und Treue hulbvollft entgegen zu nehmen.

Wir wurden eine Pflicht schuldigen Dankes versaumen, wollten wir die thatige Mitwirkung so mancher trefflichen Manner und namentlich des herrn Fürsten v. Wallerstein zu bieser so glücklichen und freudenreichen Entwickelung der Dinge mit Stillschweigen übergehen. Ehre dem Ehre gebührt!

Lola Montez hat am Tage ihrer Entfernung aus Munchen ihren Weg nur noch wenige Stunden weit fortgesett. Sie hat auf dem benachbarten Dorfe Blutenburg übernachtet. Heute ift sie unter polizeilicher Eskorte auf der Eisenbahn in der Richtung gegen die Schweiz hin, die zu ihrem ferneren Aufenthalte bestimmt zu sehn

scheint, weiter gebracht worben. Eine am Nachmittage bes 12. an allen öffentlichen Platen und Strafeneden angehestete amt-liche Bekanntmachung hat ber Einwohnerschaft Münchens die befriedigenoste Auskunst hierüber ertheilt. In Bahern und München sind die wirksamsten Maßregeln gegen ein allenfallsiges Wiedererscheinen der "vielgenannten Dame" vorgekehrt.

So find benn burch die Entfernung einer einzigen Perfon Briede, Eintracht, herzlichkeit und freie Bewegung wieder einge-kehrt in einem schönen Lande und bei einem guten und biederen Bolke, beffen Stimmung seit Jahredfrist eine um so gebrücktere, weil durchaus ungewohnte, war unter ber nun bald 23jährigen väterlichen und segensreichen Regierung Königs Ludwig.

Wir unterlaffen es, hier weitere Betrachtungen, wozu ber Stoff eben nicht ferne lage, beizufügen, ba bie ergahlten Thatfachen ber brei bentwurbigen Tage für fich felbft laut genug reben.





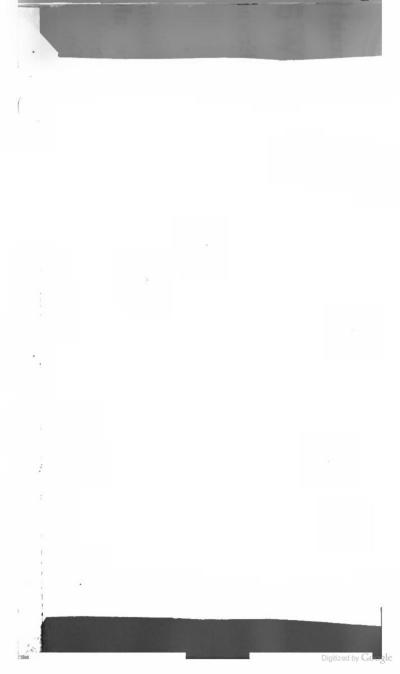









